## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 9. August 1826.

Subhastations=Pafent.

Das zu bem Johann Gottlieb Sillerte schen Rachlasse gehörige, zu Schwerseng früher unter Mro. 62 jest 69 belegene auf 205 Mthlr. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätzte hölzerne haus nebst Hof= raum und Garten, fell, da über ben Nachlaß bas abgefürzte Ereditverfahren eröffnet worden ift, offentlich meiftbietend verkauft werben, wogn ber Bies, tungs = Termin auf den 30. Septem= ber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann an Ort und Stelle anberaumt worden ift.

Rauflustige und Besitzfähige werben baher zu diesem Termine eingesoben und mann w mieyscut hat der Meisibietende, in sofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme gu= laffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 24. Juni 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacviny.

Dem drewniany wrazz podworzem i ogrodem do pozostałości po Janie Bogumile Hilercie należący, w Swarzędzu, dawniey pod No. 62 teraz 69 polożony, na 205 Tal. 16 śgr. 8 fen. sadownie oszacowany, ponieważ względem teyże pozostalości skrócone postępowanie rozpoczetem zostało, ma bydź publicznie naywie--cey diacemu sprzedany. W tym wiec celu wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 30. Września c. o godzinie 10. zrana, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Cule-

Ochotę i zdolność kupna maiącycli wzywamy na ten termin, a naywięcey daiący skoro prawne przeszkody nie zayda, może się spodzie. wać przysadzenia.

Taxa i Warunki kupna moga bydź przeyrzane w naszéy Registraturze.

Poznań d. 24. Grerwca 1826.

Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Chictal=Borlabung.

Auf ben Antrag bes Justig = Commis= farit Maciejoweki, als gericktlich bestellten Curatore Des abwefenden Peter v. 3bijewefi, Gohn bes Abam v. 3bi= jewell, welcher am aten Anguft 1811 als Freiwilliger in das 5te Bergoglich Warschauer Infanterie = Regiment einge= treien, den 7ten Juni 1812 in bas Lazareth abgegeben worden und feit dies fer Beit nichts von fich bat boren laffen, wird offentlich bergeftalt hiermit vorgela= ben, daß er ober die efwa bon ibm guruckgelaffenen unbekannten Erben fich binnen 9 Monaten und zwar langftens in termino praejudiciali ben i 6ten December c. Bormiflage um 9 Uhr, por bem Landgerichts = Rath Schwurg in unserem Gerichte = Schloffe entweder per= fonlich ober ichriftlich oder burch einen mit gerichtlichen Zeugniffen von feinem Leben und Aufenthalte verfebenen Bevoll= machtigten melben, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß auf ben Untrag bes Ertrahenten auf feine Todeberflarung, und was bem anhan= gig, nach den Gefeben erfannt und jeine Erbschaft feinen nachften fich legitimirens ben Erben zugesprochen werben wirb.

Pofen ben 16. Januar 1826. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Red Park Colon Stem of the

afrancia at various will be

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Maciejowskiego, sądownie ustanowionego Kuratora nieprzytomnego Piotra Zbiiewskiego, Adama Zbiiewskiego, który w dniu 2. Sierpaia 1811 r. iako ochotnik do 5tego regimentu infanterii Xiestwa Warszawskiego wszedł i 7. Czerwca 1812 do lazaretu oddanym został, i od tego czasu o sobie żądney niedal wiadomości, zapozywa się publicznie ninievszem w ten sposób, aby on sam, lub po nim pozostali niewiado. mi sukcessorowie, w przeciągu 9. miesięcy i wprawdzie naydaley w terminie zawitym dnia 16. Grudnia r. b. przed południem o godzinie q. przed Sędzią Schwirz w naszym Zamku sądowym osobiście lub piśmiennie, albo też przez opatrzonego sądowemi świadectwy o iego życiu Pełnomocnika meldował, gdyż w razie niestawienia się iego spodzie. wać się ma, iż na wniosek Extrahenta śmierć iego, i co z prawa wypadnie, wyrokiem zadeklarowane i pozostałość iego naybliższym iego wylegitymowanym sukcessorom przysądzoną będzie.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Louis a Constant Contract

Police ben as, Sum 18.

Subhastations=Patent.

Wegen nicht bezahlter Kanfgelber foll das hierselbst auf der Vorstadt St. Martin unter Nro. 61 belegene, den Peter Swiderskischen Erben gehörige, überhaupt auf 2017 Atlr. gewürdigte Grundstud nebst dem dazu gehörigen Acker und Garten resubhassirt werden, und sind die Vietungs-Termine hierzu auf

ben 12. Juli,

ben 12. Geptember, und

ben 14. November 1826.,

jedes mat Bormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts = Referendarins Knebel inunserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchen Kauflustige mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse einkreten, und daß der Vickende im Termine eine Caution von 300 Athler. erlegen muß.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Posen ben 20. April 1826.

Konigl, Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dla niezaspokoienia kupna zalicytowaney summy nieruchomość tu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 61 położona, i do sukcessorów Piotra Świderskiego należąca, w ogóle na 2017 Tal. oszacówana, wrazznależącą rolą i ogrodami na nowo przedaną bydź ma, i w tym celu termina na

dzień 12. Lipca, dzień 12. Września,

dzień 14. Listopada 1826., zawsze przed południem o godzinie otey z których ostatni zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knebel, w naszey Izbie stron wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytuiący w terminie kaucyą 300 Tal. złożyć winien.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826-Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Epictal = Borlavung.

Zur Liquidation ber etwanigen Ansfprüche der unbekannten Gläubiger des biesigen Königl. Proviant=Umits für die Periode der Geschäfts-Verwaltung dieses Magazins dis ultimo December v. I. haben wir in Folge Requisition der hiese

Zapozew Edyktalny.

ing the game of humb and

Do likwidowania iakichkolwiek pretensyi wierzycieli nieznaiomych tuteyszego Urzędu Prowiantowego, z czasu zawiadowania magazynu do ostatniego Grudnia r. z. w skutek rekwizycyi tuteyszey Królewskiey

gen Königl. Intendantur des 5ten Armec-Corps vom 15ten April c. einen Termin auf den 26. August e. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Assesor Kapp in unserm Instruktions-Zimmer anderaumt, zu welchem wir diesels ben unter der Verwarnung vorladen, daß sie nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ibres Anspruchs an das Königl. Proviant-Amt für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen, mit welchem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 1. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Intendantury 5go Korpusu Armii z dnia 15. Kwietnia r. b. termin na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczony został, na który ich pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do Urzędu Prowiantowego postradaią, i tylko do osoby téy z którą kontrakty zawarli przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 1. Maja 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Canbaccidité « A fractioniale

Edictal=Vorladung.

Auf ben Antrag ber Stanislaus von Mycielskischen Erben als Eigenthumer bes im Posener Rreise belegenen Guts Robylepole werden alle biejenigen, welche an bie

- a) sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto vom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 37,800 Athlr. oder 12,600 Dufaten für den Joseph Nieborowski als Cesssenar des Hieroniums von Kostecki aus fünf von dem Franz b. Mielzynski am 26. August 1792. und 9. September 1792. ausgestellten Schuldscheinen, und
- b) sub Rubr. III. No. 3. ex Decreto pom 31. Mårz 1800. protestando eingetragenen 1179 Athlr. 1 ggr. 7½ pf. oder 7074 Fl. 12 gr. poln.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanisława Mycielskiego iako Właścicieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy wszystkich tych, którzy

- a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod Rubr. III. liczby 2, na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestanda zaintabulowane zostały, i
- b) do summy 1179 tal. 1 dgr 7 s f. czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z prowizyami od 1782 roku dla

an urbft Binfen feit 1782. für bie Sunigunde verwittwete p. Wilfonefa geborne bon 3bnjewefa, als eine bom frubern Befiger nicht an= erfannte Realforderung, als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inhaber Anspruch zu marhen haben, mit

vorgeladen, in bem auf ben 21. Ro= vember c. fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarius Rungel in aby sie na terminie dnia 21. Liunferem Inftructione = Zimmer anftehen= ben Termin entweder in Perfon ober durch gefetzlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Maciejowski in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Unsprüche nachzuweisen, ausbleibenben falls aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an Diese gedachten For= berungen pracludirt, und ihnen ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Loschung biefer Poffen verfahren werben wird.

Pofen ben 3. Juli 1826. Ronigl. Preug, Landgericht. Kunegundy wdowy Wilkońskiey z Zbyiewskich pod Rubr. III. Liczby 3 na mocy Dekretu z d. 31. Marca 1800 roku protestando iako przez byłego dziedica nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, Właściciele, Cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye roszczą,

stopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyiney Sadu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolo. nych Pelnomocników na których UUr. Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych pretensyi prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane bedzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es follen nach bem bier ausgehängten Subhaftations = Patente bie, in ber Gy= nagoge zu Unruhftadt unter Dro. 15 gelegenen zwei Schulftellen, in bem am 1 8. September c. Bormittage um Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będą dwa mieysca w buźnicy Kargowskiey znayduiące się i No. 15 oznaczone, publicznie naywięcey daiącamu w terminie dnia 10 Uhr in Unruhstadt anstehenden Termine offentlich verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die gerichtliche Taxe beträgt 40 Mtlr.

Meferik den 31. Juli 1826.

assistant and the contract of

Konigl. Prenßisches Landgericht.

18. Września r. b. o godzinie 10 zrana w mieście Kargowie przedawane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa sądownie przyjęta wynosi. Talarów 40.

Międzyrzecz d. 31. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

and the horse dark street would be an

Dieinder Stadt Zoung sub No. 15 pelegenen, dem Horndrechster Loewe und dessen Ehefrau gehörigen Grundsstücke, welche zusammen auf 210 Thr. gerichtlich abgeschäßt sind, sollen wez gen geringen Gebots anderweitig subshassire werden. Wie haben zu dem Behuf einen neuen peremtorischen Bieseungstermin auf den 5. Septemsber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts Unskultator Wastlowski in loco Zduny anderaumt, zu welchem bestäftähige Kauflustige hierz mit eingeladen werden.

Die Tage kann in unferer Regiffras

tur eingeseben werben.

Rrotoschin den 8. Juni 1826. Königlich Preuß, Landgericht.

w busiley Responsibly applicate sie between

Patent Subhastacyiny.

The property of the property of the second o

Nieruchomości w Mieście Zdunach pod No. 15% położone, do tokarza Loewe y żony tegoż należące, ogółnie na 210 Tal. sądownie oszacowane zpowodu niskiego licitum powtornie subhastowane bydź maią. — Wyznaczywszy tym kóncem nowy termin zawity na dzień 5. Września r.b. o godźinie 10 zrana przed ur. Waszkowskim Auskultatorem w mieyscu Zdunach, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

marines of the first of the mary the

Enbhastations Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise in der Stadt Keinspen unter Nrv, 74 belegene, dem Absvocaten Rodewald zugehörige dreistockige Wohnhaus am Markte nehst gepflasserten Hofraum, Stallungen und Zubehör, wolches nach der gerichtlichen Taxe auf 2071 Athle. 15 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 28. Juni, den 5. September, und der peremtorische Termin auf

vor den 28. November c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Hoppes Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern werden diefe Termine hierburch bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Laxe kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 2. Marg 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny:

Domostwo o trzech piętrach god jurysdykcyą naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwórzem brukowaném, staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 2071 śgr. 15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina icytacyjne na

dzień 28. Czerwca, dzień 5. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Hoeppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das in Offromo auf der Breslauer Strafe sub No. 206. belegene Saus nebft brei fleinen Stallen, einem Gare ten und einem Tuchscherer : Rabmen, welches gerichtlich auf 120 Thir. abs geschäße worden, soll auf ben Untrag eines Gläubigers im Wege ber Gub= haftation bffentlich an ben Delftbieten: ben gegen gleich baare Bezahlung in Dreug. Courant verkauft merben Siere ju baben wir einen Termin auf ben 18. September c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten, herrn Re= ferendarius Rrzymdziniski, in unferm Gerichte Lokale hiefelbft anberaumt, und laben besichfabige Raufluftige ein, in bemfelben zu erscheinen.

Die Kaufbebingungen konnen eine Woche bor bem Termine in unferer Re-

giffratur eingesehen werben.

Rrotoschin den 8. Juni 1826. Abnigl, Preußisches Landgericht.

casa w Begistraturzenaczew przeyw

arosonyod, 2. Mores 1826. Left, Pruskt Sod Zisminiski

ready byez moze.

Patent Subhastacyny.

Domostwo wraz z trzema chlewikami i ogródem tudzież ramami postrzygackiemi w mieście Ostrowie na ulicy Wrocławskie y pod Nro. 206, polozone sadownie na 139 Tal. oszacowane, ma na wniosek iednego z wierzycieli realnych drogą subhastacyi więcey daiącema za gotowa w Pruskim kurancie zapłatą być sprzedanem. Do czego termin na dzień 18. Września rano o godzinie 9 przed Deputowanym W. Krzywdzińskim Referendaryuszem tu w lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy ochtę kupna i zdolność posiadania i płacenia maiących ninieyszém zapozywamy. Warunki subhastacyi tydzień przed terminem w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dr. Ence faine in universit bird failur

Recognition of Select 1826.

eligentian terrola.

# Erste Beilage zu Mro. 63. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

and W Legio valveration a ideas

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll die in der Stadt
Rähme unter der Nro. 74 gelegene, auf
259 Athlir. gerichtlich abgeschätzte, Michael Wachaldtische bürgerliche Usterwirthschaft mit Zubehör öffentlich an den
Meistbietenden verfauft werden, wozu
ein peremtorischer Bietungs-Termin hier
an der Gerichtöstelle auf den 22. September c. ansieht.

Meferit ben 5. Juni 1826.

Abnigt. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydz gospodarstwo mieyskie Michała Wąchalskiego w Kamionnie pod No. 74 leżące, sądownie na tal. 259 oszacowane, publicznie, naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny do teyże przedaży wyznaczony, przypada na dzień 22. Września r. b. Odbywać się będzie w izbie n szey sądowey.

Ochotę kupienia maiących wzywa-

my nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Czerwcz 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Dafent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Jinowraclawschen Kreise sub Nro. 305. belegene, bem Major von Mierzynöti zugehörige Gut Wittowiec, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,137 Thr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Mitrag der Gläubiger Schulden hatber bffentlich an den Meisibietenden verfaust werden, und die Bietungstermine sind dus den 26. August b. J.

ben 1. December b. 3.

Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka Wittowice pod
Nro. 305 jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnewrocławskim położoną,
do Ur. Mierzynskiego Majora należąca, która podług taxy sądownie
sporządzoney na 20,137 Tal. 6 fen.
oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedana, którem końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., und ber peremtorische Termin auf ben 14. Marg 1827.

vor bem herrn Landgerichte-Math Springer Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt,

Besitzsfähigen Kaufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß in dem legten Termine bas Gut bem Meistbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in so fern nicht gesestliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Marca 1827.,

zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyzna-

erth South mateur for

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź może.

w Bydgoszczy d. 17. Kwietn. 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß die Gemeinschaft der Güter zwischen der Franciska Eleonora geborne Neumann, und ihrem Shemanne,
dem Apotheker Wesenberg zu Exin, welche erstere während ihrer Minderjährigkeit geheirathet hat, nach ihrer am 17.
Juni d J. abgegebenen Erklärung ausgeschlossen worden ist.

Bromberg den 22. Juni 1826. Konigl. Preuß, Landgericht. Ob wieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iż między Franciszką Eleonorą z Neumanów a mężem iéy Aptekarzem Wesenberg z Kcyni, z ktorych pierwsza w czasie małoletności w związki małżeńskie wstąpiła, podług uczynionego przez nię na dniu 17-Gzerwca r. b. oświadczenia wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 24. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Bur Fortfegung ber im nothwendigen Bege eingeleiteten Gubhaftation bes uns ter unferer Gerichtsbarfeit im Frauftabter Kreife belegenen, bem Alexander Foltynöfi gehörigen Erbpacht=Borwerfs Buchwalt, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 608 Riblr. 23 fgr. 9 pf. gewirrdiget, und fur welches in bem ben 3. Juni c. angestandenen Bietungs: Termine 165 Rtfr. Canon geboten worben ift, haben wir auf ben fernern Un= trag der Königl, Regierung zu Pofen, einen neuen Dietunge=Termin auf Den 2. September c. fruh um to Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Schmidt bierfelbft angefest, ju welchem wir befigfabige Raufer mit bem Bemer= fen einladen, bag in biefem Termine bas Grundftud bem Meiftbietenben gu= geschlagen werden foll, in fofern gefet= liche Umftande nicht eine Ausnahme zu= laffen.

> Frauffabt ben 11. Juli 1826. Konigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do kontynuacyi w konieczney drodze zaprowadzonéy subhastacyi pod iurysdykcya naszą zostającego w Powiecie Wschowskim położonego Alexandrowi Foltynskiemu należącego folwarku wieczno dzierzawnego Buchwald, ktory według sądowey taxy na 608 Tal. 23 sgr. 9 fen. oceniony zostal, za który w terminie licytacyinym dnia 3: Gzerwca r. b. odbytym 165 Tal. kanonu podano, wyznaczyliśmy na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu, nowy termin licytacyiny na dzień 2. Września r. b. zrana o godzinie 1'o. przed Delegowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie Instrukcyiney i zapozywamy na takowy doposiadania zdolnych kupców, z tem nadmieniem, iż w terminie tym pomieniony folwark naywięcey daiącemu przysądzony bydź ma, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa d. 11. Lipca 1826. Król: Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Die, bem Müller Christian Moll geshörige, zu Hinzendorf unter Mro. 50 belegene Windmühlen- Nahrung, welche auf 365 Athle. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen

Patent Subhastacyiny:

Krystyanowi Moll należące, www. Wsi Hantzendorfie pod liczbą 50 położone gospodarstwo mły narskie, które na 365 Tal. sądownie ocenione zostało, drogą konieczney subhasta.

Subhastation meistbietend verkauft werben. Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstäck zu kaufen gefonnen, und zahlungsfähig sind, auggefordert, sich in dem anberaumten Termine den 9. September c. auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichts-Auscultator Jalowski entweder personlich, oder durch einen geseillichen Bevollmächtigten einzusinden, das Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erzolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Franffadt den 29. Juni 1826. Ronigl. Preufisch. Landgericht.

cyi plus licitando sprzedane bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć sobie życzą, i do zapłaty zdolni są, ażeby się w naznaczonym terminie dnia 9go Września r. b. w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed Delegowanym Ur. Jałowskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, icżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 29. Czerwca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Das eine halbe Meile von hier in bem Dorfe Kainscht unter Mro. 22 belegene, bem Lieutenant Carl Bilhelm Ewald Römpler zugehörige Loigten = Gut, welcke nach der gerichtlichen Tare auf 4192 Athlr. 8 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu drei Bietunge Ter-

ben 18. August, ben 20. October, ben 15. December c.,

allbier angefett.

Besithfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht,

### Obwieszczenie.

Woytostwo Karóla Wilhelma E-walda Roemplera porucznika, pół mili tu od Międzyrzecza w wsi Kęszycy pod Nr. 22. leżące, sądownie na tal. 4192 śbrgr. 8 ocenione publicznie naywięcey daiącemu zprzyczyny długów przedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy trzy termina ticytacyjne

na dzień 18. Sierpnia, na dzień 20. Października, na dzień 15. Grudnia r.b.

tu w Międzyrzeczu.

Ochotę kupienia maiących uwiadomiamy o tychże terminach, z tém nadmienieniem, że taxę codziennie bağ die Zare in unserer Registratur eingesehen werben fann.

Meserit ben 10. April 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Kwietn. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der judische Raufmann herrmann Schiff und bessen Shefran die Friederike geborne Bendir aus Wollstein, haben nach einem vor Einschreitung der She errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches den bestehenden Vorschriften gemäß zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit den 8. Juni 1826. Königl. Preuß, Landgericht.

Span supply of the strategy and the strategy of the

pharamy value of the qualities, and

east and expelled collected have been

Obwieszczenie.

Kupiec żydoski Herrmann Schiff i żona tegoż Frederyka z Bendixów z Wolstyna, wyłączyli po między sobą w skutek intercyzy przed ślubem zawartey wspolność maiątku. Co się ninieyszem stosownie do exystuiących przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

### Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise im Dorse Drchowsbunter Mro. 1 belegene, zu dem Johann Blochschen Nachlasse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 358 Mthlr. 20 fgr. abgeschäft worden ist, soll auf den Untrag der Erben und Gläubiger öffentslich an den Meistbietenden verkauft wers den. Es ist hierzu ein Termin auf den 6. October c. vor dem Herrn Kandgerichtsrath Biedermann Morgens um 9

Brolen. Prudat 334 Area erent

Patent Subhastacyiny.

with an greathann my drawns of smills and

Nieruchomość w Powiecie Gnieznińskim pod jurysdykcyą naszą, we wsi Orchowku pod No. 1. położona, do pozostałości Jana Bloch należąca, sądownie na 358 Tal. 20 śgr. oszacowana, ma bydź na domaganie się sukcessorów i wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Październikar. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w Sali Sądu tutey-

Bibliog Cods Santiff Lutural

Uhr bierfelbst angeseist, und wird ben besigfähigen Rauflustigen dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß die Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 23. Juni 1826. Konigk, Preußisches Landgericht. szego, na który chęć maiących li zdolnych nabywców z tem zapozy-wamy uwiadomieniem, że taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d 23. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Offener Arreft.

Rachbem fiber bas Bermogen bes Ober = Appellations = Gerichts = Raths von Ruromefi, in Folge beffen Provokation auf die Rechtswohlthat der Guterabtretung und den Antrag eines bon feinen Glaubigern, ber Concurs eroffnet morben, so werben alle biejenigen, welche bon bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Cachen, Effetten ober Bieffchaften hinter fich haben, aufgefordert, bemfelben nicht das Minbeste davon zu verabfolgen, viel= mehr bem unterzeichneten Landgerichte bavon Anzeige zu leiften, und die Gelber ober Gachen, mit Borbehalt ihrer bar= anhabenden Rechte in bas gerichtliche Depositum abzuliefern.

Wenn dieser Unweisung ungeachtet an ben Gemeinschuldner bennoch etwas gezahlt, oder ausgeantwortet wird, so wird dieses für nicht: geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit und nochmals beigetrieben, und wenn der Inkaber solcher Gelber und Sachen, dieselben verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfandz und andern Rechts für verlustig erklärt werben.

Gnefen ben 10. Juli 1826.

Konigli Preuf. Landgericht

Areszt owarty.

Gdy nad maiatkiem byłego Sędziego Appellacyinego Kurowskiego, w skutek iego prowokacyi do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i w skutek wniosku iego Wierzycieli, konkurs otworzonym został, przeto wzywa się wszystkich, którzyby do wspólnego dłużnika pieniądze, rzeczy, effekta lub papiery za sobą mieli; aby onemuż bynaymniey nic z tychże nie wydali, owszem aby o tem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu uczynili doniesienie, pieniądze lub rzeczy etc. z zachowaniem ich praw do tychże maiących, do Depozytu Sądowego odstawili. Jeżeliby pomimo ninieyszego zalecenia wspólnemu Dłużnikowi cokolwiek wypłaconem. lub wydanem bydź miało, tedy uważanem bydz ma, iż to nie nastąpilo i powtórnie na korzyść massy, ściągnionem będzie, a ieżeliby posiadacz takich pieniędzy i rzeczy, takowe zataić lub zachować miał, tedy. oprócz tego osadzonym zostanie za utracaiacego miane do tego2 zastawu. i.innego prawa.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation & Datent.

Das im Offrgefower Rreife, in ber Stadt Rempen sub No. 55. belegene, bem Frang Drabicki geborige Grund: find, beffebend aus einem Geud Uder bon circa 4 Morgen, welches gerichts lich auf 140 Eblr. gewürdigt worben Ift, foll Schulbenhalber im Bege ber Subhastation offentlich an ben Deist. bierenden verkauft werben. Biergu bas ben wir einen peremtorifchen Termin bem Brn. Landgerichte-Ausfultator Dos rameli frub um 10 Uhr in unferm Bes richte-Lotale anberaumt. Befig ; und Bablungsfähige Rauflustige laben wir ein, an dem gebachten Tage ju erscheis nen, und ihre Bebote abjugeben.

Die Tare kann in unserer Registras

tur eingesehen werben.

CHENTON GOVERNO

wyle otenioneso, icini Krotofchin ben 29. Mai 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Pravile as soldy and all white Subhaffations=Patent.

Dem Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt zufolge, haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation des bem Stephan Sno= wadzfi gehörigen, in ber Stadt Kranwin am Markte unter Mro. 42 belegenen Wohnhauses nebst zwei fleinen Ställen und einem fleinen Garten, welche auf 316 Mthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worben, einen Termin auf ben gten

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim, mieście Kempnie pod Nro. 55 polożona, do Franciszka Drabickiego należąca, a składaiąca sie z około 4 morg roli, na 140 Tal. sadownie oceniona, z powodu długów w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin zawity na dzień 12. Wrześniar.b. auf ben 12. September c. bor przed Deputowanym Auskultatorem JP. Porawskim w mieyscu posiedze. nia Sadu naszego, wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w dniu tym się stawili i oferty swe podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 29. Maia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

emport a topographic south a section

Marghithing hiererit einkegere.

Der Seigniss acgen deuer Wegelblung Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Stefanowi Snowadzkiemu należącego, w mieście Krzywiniu w Rynku pod Nr. 42 polożonego domu wraz z dwiema małemi stayniami, małem ogrodkiem, które na 316 tal. 20 sgr. sądownie otaxowane, termin na dzień o. PaArzuwin anberaumt.

Bu biefem Termin laben wir Rauffu= flige, Befig = und Bahlungsfabige mit bem Bemerken biermit vor, bag Deift= bietenber nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Konigl. Landgerichts ben Bufchlag ju gewärtigen bat.

Roffen den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Friedensgericht. animated with the the table of the

Defober c. Morgens um 9 Uhr in zdziernika r. b. o godzinie gtey w Krzywiniu.

Na termin ten wzywamy ochote kupienia maiących i posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmienieniem iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Koscian d. 10. Lipca 1826. Król. Praski Sad Pokoju.

deputeranta Auskultscorens Subhafeations = Patent. Patent Subhastacyiny.

richts ju Pofen, haben wir im Bege Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyder nothwendigen Subhastation jum of= znaczylismy w drodze konieczney fentlichen Berfauf des ben Zimmermeifter subhastacyi do publicznego sprzeda-Rragmannichen Cheleuten jugehörigen, unter Mro. 63 hierfelbft belegenen, auf 1308 Riblr. gerichtlich abgeschähfen Grundftude, einen peremtorifden Bies tunge = Termin auf ben 2. Detober c. Vormittage um 8 Uhr in unferer Ge= richte = Stube anberaumt, wozu wir Raufluftige hiermit einladen.

Der Zuschlag gegen baare Bezahlung in Conrant wird erfolgen, fofern gefet= liche hinderniffe nicht eine Ausnahme nothwendig machen. Poisson beneit ub

rer Registratur eingesehen werden.

Rogafen ben 6. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Friedenegericht. poleronego dem esta a tracuer

malemi stayridan karden diredikin. kidre na 316 (15, 20 Apr. and wille

- E T is a Sing on File to a party

3ufolge Auftrage bes Konigl. Landge= W skutek polecenia Krolewskiego nia gruntu, do malżonków Kratzmann cieśli przynależący tu pod No. 63 položonego ina 1308 Tal. sadownie ocenionego, termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 2. Października r. b. zrana o godzinie 8. w Izbie sądu naszego, na któren kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie za gotowa zaplata w kurancie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registratu-Die Tare fann zu feber Zeit in unfes rze naszey przeyrzaną bydź może.

Rogozno d. 6. Lipca 1826.

Król. Pruski Sad Pokoju.

had the comment of the said

Subhaftatione = Patent.

athorn unislanded income.

Da der Plussieitant des am 24ten April 1824. meistbietend verkauften Bürger und Fleischermeister Felix Jungasschen Gruncstücks Nro. 19 zu Grätz am alten Marite belegen, das Kanf-Geld bis jetzt nicht bezahlt hat, so soll im Auftrage des Königlichen Hochsblichen Landgerichts zu Posen die Resubhastation des gedachten auf 350 Athlir, gerichtlich abgeschätzten Grundstücks erfolgen.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 23. September c. Bormittags um 15 Uhr, und zwar an Ort und Stelle angesetzt, wozu wir Kauflustige, die besitz und zahlungsfähig sind, zur Angabe ibrer Gebote einladen, welche zu gewärfigen haben, duß dem Meistbietenz den der Zuschlag ertheilt werden soll, falls nicht gesetzliche Ursachen dies vers

hindern.

Die Tare so wie die übrigen Bedins gungen konnen taglich in unserer Regis fratur eingesehen werden.

But ben to. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gdy naywiecey podaiący na publiezney licy; acyi na dniu 24. Kwietnia 1824 odbytey w grunt obywatela i rzeźnika pod No. 19 w rynku starym položony, ktory był sprzenany sum. my kupna niezłożył, tedy w moc polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma więc być nieruchomość ktora na 350 tal. sądownie otaxowana iest, na iego ryzyko ieszcze raz sprzedana, do czego wy/naczony zostal termin nowy na dzień 23. Września r. b. o godzinie totey na mieyscu w Grodzisku, na który chęć nabycia maiących i w stanie zaplacenia hędących zapraszamy, aby się stawili i swe licyta podali, a może się naywięcey podarący przybicia spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa iako i inne kondycye mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Buk d. o Lipca 1826. Krolewsko Pruski Sąd Pokoie.

Subhastations Patent. Ind Auferage des Königlichen Lands gerich s zu Gesten vom 8. Mino. J. haben wir zum nochmaligen öffeneit:

Patent Subhastacying. M Stosownie do polecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Guicznie z dnia 8. Maia r. b. wyznaczyliśmy w draDie Tope tonn ju jeber Beit in uns

cen bat.

Wreschen den 3 Juni 1826. Konigl, Preug. Friedensgericht.

dze konieczney subhastacyi do sprzedaży Karólowi Jaworskiemu należą. cego w mieście Zerkowie w rynku dawniey pod No. 107. a teraz pod Numerem 129 położonego domu wraz z jedną staynią i ogrodem . które pod dniem 24. Kwietnia r. b. na talarów 352 sgr. 13 oszacowany. powtórny termin na dzień 11. Września r b. na godzine o. zrana w posiedzeniu naszym, na który ochote kupić maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywiecey daiący za potwierdzeniem Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego przybicia spadziewać się może.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Września d 3. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu

Bekanntmachung.

Charles and a control

Das bei Guienkomo belegene Gut Chrzastowo, foll an den Meistbietenden verpachtet werden, und wir haben im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg, hierzu einen Vietungs-Termin auf den 1. September c. anberaumt.

Alebann follen auch verschiebene Meubles und 6 Rube meistbietend vers kauft werden.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Ohwieszczenie.

THE BUTT WE SHARE THE SHE

Folwark Chrząstowo pod Gniewkowem, ma hydź z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy w dzierzawę wypuszczony.

Wyznaczony został w tym celu termin licytac, iny ma dzień s. Września r. b. w którym dniu także różne meble i 6 krow przedane bydzinają.

Rról. Pruski Sąd Pokolu.

### Edictal = Citation.

Der vor 2 Jahren auf ber gu Kotlow gehorigen, im Darzefgower Kreife belegenen Puftfowie Robas genannt, wohn= haft gemesene Gaspar Pilarefi, wird hierdurch vorgeladen, Binnen 3 Mona= ten und spatestens in termino ben 5. September b. 3. bor und perfontich ju erfcheinen, um fich über ben ihm gemachten Bormurf, 24 Stud Ferdel aus Polen in hiefiges Land eingeschwarft ju haben, gerichflich ju verantworten, die ju feiner Vertheidigung dienende Beweismittel und in fofern folde in Urfunben bestehen, fogleich mit gur Stelle gu bringen, weil widrigenfalls entgegen benfelben in contumaciam verfahren und die erkannte Strafe aus beffen Ders migen eingezogen werden wird.

Rozmin den 31. Mai 1826.

Abnigl. Preug. Inquifitoriat.

Zapozew Edyktalny.

Gaspra Pilarskiego przed dwiema laty na Pustkowiu Kubas zwanym do wsi Kotłowa należącym w Powiecie Ostrzeszowskim sytuowanym mieszkaigcego, zapozywamy mnieyszem. azeby w przeciągu 3 miesięcy a naypozniey w terminie dnia 5. Września r. b. celem sądownego odpowiedzenia na zarzut względnie przemycenia około 24 sztuk proszezaków z Polski do tuteyszego kraiu, wywiedzenia obrony preciwko temuż zarzutowi i wyrażnego wskazania dowodów na uzasadnienie obrony mieć mobacych, ktore skoro skradają się z dokumentów, natychmiast złożonemi bydź muszą, przed nami stawił sie. The state of the state of

W razie żaś przeciwnym, postąpione przeciw niemu zostanie in contumaciam i kara ustanowić się maiąca z iego maiątku ściągnioną zosta-

nie.

Koźmio d. 31. Maia 1826. Króle Pruski Inkwizytoryat.

Gredbrief.

Der unten naber beschriebene Joseph Lukowicz, welcher schon früher wegen bezgangener Diebstähle eingestandenermaßen hierselbst eingesesen und bestraft worden, war mit dem Simon Rokeck und besten Eheweib wegen am 16: b. Mets. auf affentlicher Straße awischen Mirstadt und

List gonczy.

Niżey opisany Józef Łukowicz, ktöry iuż raz za popcinioną i przez siebie przyznaną kradzież był to uwięziony i karany, będąc przez Sąd Pokoju w Kempnie z Szymonem Rokieckim i żoną lego względem dokonancy w dniu 16. m. b. między MixKotlow verübten Anfalls und Mißhandlungen vom Königl. Friedens-Gericht zu Kempen an das unterzeichnete Inquisitoriat auf den Transport gegeben worden, er hat aber Gelegenheit gesunden, am 28. d. M. den Transportanten von Adelnau nach Krotoschin auf dem Adelnauer Kelde zu entstiehen, und ist nicht habhaft gemacht worden.

Da nun an der Wiederhobhaftwerdung und Eindringung bes gedachten Berbrechens viel gelegen ift, so werden sammtliche sowohl Militair= als Polizei, Behorden hierdurch ersucht, auf denselben ein genaues Augenmerk zu richten, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und an uns einzuliefern.

Rozmin ben 29. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

Joseph Lukowicz ist aus Kotlow Ostrzes sower Kreises gebürtig, hat bis zu seis ner jeht erfolgten Entweichung seinen Aufenthaltsort daselbst gehabt, ist 25 Jahr alt, katholischer Religion, ohngefahr 3 Zost groß, hat dunkelblonce Haure, bedeckte Stirn, blonde Augensbraunen, graue Augen, starke Nase, mittelmäßigen Mund, rasirten Bart, noch gute Zähne, spitziges Kinn, gezunde Gesichtsfarbe, ist mittelmäßiger Statur, spricht blos polnisch, hat keine besondere Kennzeichen.

Bei seiner Entweichung trug er einen leinenen schlechten Bauer = Rittel, eine bintelblaue tuchne Beste, lange leine woudene Beinkleider, schlechte Bauer-

tadem i Kotlowem napaści i pobicia na drodze publiczney tu do Koźmina na transport oddany, znalazi sposobność pod dniem 28. b. m. na trakcie z Odalanowa do Krotoszyna, prowadzącym w polu Odalanowskim transportującym go zbiedz i dotąd schwytany nie został.

Gdy nam wiele na schwytaniu tego zbrodniarza zależy, przeto wzywamy woyskowe i cywilne Władze,
aby na niego pilne oko miały, w razie schwytania przyaresztowały, i
nam go odstawiły.

Koźmin d. 29. Lipcz 1826. Król. Pruski Inkwizytory at.

#### RYSOPIS.

Józef Łukowicz z Kotłowa Powiatu Ostrzeszowskiego rodem, gdzie się aż do przyaresztowania go bawił, wyzoaie religią katolicką, ma lat 25, wzrost około 3 całe, włosy ciemnoblond, czoło przykryte, brwi ciemno blond, oczy szare, nos duży, usta mierne, zęby zdrowe, podbrodek spiczasty, cerę na twarzy zdrową, wzrost mierny. Brodę goli, iest mierney postaci ciała i mowitylko po polsku i nie ma żadnych znaków szczególnych.

Przy ucieczce miał na sobie płocienną iuż zdarta chłopską iakę, sukienną piebieską westkę, oługies płocienne spodnie, zle chłopskie buStiefeln und einen alten runden Filzhut ty, i na glowie stary okragly kape-

Subhastations : Patent.

Das sub Nro. 364. in den Pfarrs domken hierseit st belegene, dem Ehrts sosten Genten in bentet geborige Wohnhaus nebst Hofraum, Sallung, Bärten und Medern, gerichtich auf 491 Rible. 21 fgr. 2 pf. obgeschäft, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbierenden in dem vor dem Des putirten, Justigrath Prassch, auf den 14. September c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Instruktions Zimmer anstehenden peremtorischen Termine verstauft werden, wozu wir besitzsfähige Raustustige hierdurch einladen.

Die Lore fann in unferer Regiffrarur mabrend ben Dienftstunden einges

feben merben.

Krotofdin ben 29. Mal 1826.

Burfild Thurne und Tarisiches Fürfteuthumb : Gericht.

Physical results in the street of the street

Patent subhastacyiny.

Domostwo wraz z podworzem, staynią, ogrodami i rolą pod No. 364. w domkach xiężych tu w mieyscu położone, do Chryzostoma Smętka należące sądownie na Tal. 491 sgr. 21 fen. 2 oszacowane, na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu w terminie przed Deputowanym W. Pratsch konsyliarzem sprawiedliwości na dzień 14. Września r. b. ogodzinie 10 zrana w izbie naszéy instrucyinéy, wyznaczonym, sprzedaném bydź ma. Waywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili.

Taxa w Registraturze naszey pod czas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Maia 1826.

Nigigcia Thurn i Taxis

Subhaffations = Patent

Die beiben, ben Woncich Sieroce lischen Erben g hörigen, bierselbit bes legenen auf 150 Athle. abgeschäften Grundstücke, als ein Achtstück am Konarzewer Walbe von 6 Beiten Breite und vier Gewenden Länge, und ein Robeland am Koblerner Wege von 16 Beeten Breite und etwas über ein Grewende Länge, sollen auf ten Untrag eines Gläubigers in dem vor dem Der putireen, Justigrath Prassch, auf den 14. Se prember c. Bormittags um 10 Uhr anberaumten peremtorischen Kermine öffensich an ben Meistbietenben verfauft werden.

Befiffanige Rauffuffige werben eins gelaten, fich ju genachter Beit in uns ferm Influteione Zimmer einzufinden

Die Lare kann in unferer Registra, eur mahrend ben Dienstitunden einges feben werben.

Rrosofchin ben 29. Wei 1826. Fürfilich Thurn = und Taris= fches Fürftenthume-Gericht.

STATE OF ALL STATE OF THE

Patent subhastacyiny.

Nieruchomości do sukcessorów niegdy Woyciecha Sierockiego należące, na 150 Talarów ocenione, a mianowicie kawał roli pod borem Konarzewskim o 6 zagonów szerokości cztery staia długości, kopanina nad drogą Kobierską o 16 zagonów szerokości i przeszło staie długości, na wniosek wierzyciela w terminie zawitym przed Deputowanym sędzią Prat ch, na dzień 14. Września r. b. o godzinie 10 zrana wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie rzeczonym wizbie naszcy instrukcyjney stawili.

Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Maia 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung.

In any a way in the death of the book

Im Auftrage bes hiefigen Abniglichen Randgerichts werde ich verschiedene abgespfändete Effesten, als:

Mobeln, worunter welche von majswen Mahagoniholz, Spiegel,

Obwieszczenie.

we have the reservoir and the

Z zlečenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego przedawać będę rożne wyfantowane przedmioty, iako to:

> meble, pomiędzy temi niektóre są z machoniowego drzewa,

Glafer, Kronleuchter, Porzellain, Silber, Tepviche, Detten, Bücher, ein Forte-Plano, eine Stulzuhr, Pferde, Horn- und Schwarzvieb, nebst einem großen ganz bebeckten Warschauer Wagen,

difentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verstaufen, wozu der Termin auf den 4. September c. in Lomnice bei Bentsschen Vormittags um 9 Uhr anberaumt

Meseritz den 28. Juli 1826. Aulfak, Kinigl. Landgerichts-Secretair. zwierciadła, szkla, paiąki, porcelanę, śrebra, obicia, pościel, książki, ieden fortepian, ieden zegar stołowy, konie, bydlo rogate, świnie, i ieden duży całokryty powóz warszawski,

publicznie naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zaplatę w kurancie.

Termin do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 4. Września r. b. o godzinie gtéy zrana w Łomnicy pod Zhąszyniem.

Międzyrzecz d. 28, Lipca 1826. Kullak, Sekretarz Król, Sądu Ziemiańs.

Für die freundliche Aufnahme, welche ich während meiner Anwesenheit bei ben kunftsinnigen Bewohnern hier in Posen gefunden habe, erstatte ich meinen wärmsten Dank, und um dem allgemeinen Munsch des geehrten Aublikums: Staderl's Reise-Abentheuer noch einmal zu sehen, zu genügen, habe ich dieses Lustipiel nebst dem neuen Stücke: Der Lügner, der die Wahrheit spricht, Frentag den 11. dieses zu meiner Benesiz-Vorstellung gewählt, und lade die edlen Bewohner ergebenst ein. Posen den 9. August 1826.
3. Walter, Großherzogl. Wadenscher Kammersanger und Schauspieler.

Ren erfundenes Glangwichspulver von Denstorff. Deffen Unschadlichkeit und zweitmäßige Jufammenfegung der herr Ritter hofrath und Professor Dr. Trommeborff in Erfurth nach angestellten Unterfuchungen anerkamit und atteffirt bat, zeichnet fich vorzuglich badurch aus, bag ce auf gutem Leber ben fibbuften ichmargeften Glong ohne große Unftrengung barftellt, Das Leber ungemein tonfervirt, fpiegelglatt, weich und gefchmeibig erhalt, und mit biefen bewährten Gigenschaften Die großte Wohlfellheit verbundet, weshalb foldes auch nach mehrjahriger Erfahrung fowohl im In= ale Auslande ben Borjug por jeber anbern Glangwichfe erhalten bat.

Das it. welches in Pactete von 1 th gepadt und nur in Baffer aufgelbit werben barf, toffet in Parthien von 20 und mehrere U. 10, im Detail aber in fgr. Conrant. Dieg Glangwichspulver ift von mir fur Frauftabt und beffen Ume gegend nur einzig und allein herrn Joh. Aug. Soffmann in Frauftadt in Come S. 28 Ib. Denstorff,

miffion gegeben worben.

Apothefer in Echanebed.

Zaginela tabakierka z wizerunkiem na blasze zlotéy wyciśnionem, . Chrystusa Pana w niebo wstępuiącego, za szklem w złotą obrączkę obwiedzionym z napisem: "Je svis la voix, la verité, et la vie." Za nieznacznem odkręceniem spodku pokazuie się drug' wizerunek Napoleona, również na blasze zlotey wyciśnioney w zamysłach z założonemi rękami przy armaturze stoiacego z napisem: "Napoleon Empereur des Francois" zlota obrączką. Ktokolwiek ig znalazł, niech raczy oddać na ręce JPana Baumana kupca w rynku No. 94 mieszkaiącego, za przyzwoitą nagrodę. the first of the control of the cont